## Intelligenz-Blattfür das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 79. Montag, den 2. April 1838.

Ungekommene Fremden vom 30. Mår3.

herr Geiftlicher Dziorobed aus Chobziesen, I. in Do. 1 Frangiefanerfrage; Sr. Defon, Tidofder aus Mallmit, I. in Do. 14 Magazinfir-; Br. Raufm. Roller aus Briegen, Sr. Raufm. Rable aus Stettin, I. in No. 3 Salbborf; Sr. Raufm. Mehlig aus Mitostam, I. in No. 1 Damm; Sr. Kaufm. Profe ans Frankfurt afD., Fraulein Emme aus Komorowo, Sr. Stahr, Ronigl. Dberforfter und Sr. Forft= Randibat Mitfchte aus Jegierce, I. in Do. 15 Breiteffr.; Gr. Graf v. Dabeti aus Jadownif, Gr. Baumeiffer Schiller aus Wollftein, I. in Do. 3 Bilh. Str.; Die orn. Guteb. Gebr. v. Potworomefi aus Gola, fr. Guteb. v. Rurnatowefi aus Imno, Sr. Guteb. v. Midi aus Ragmierg, I. in Do. 15 Breslauerftrage; Br. Guteb. Libelt aus Rujamfi, Sr. Guteb. Szumann aus Czefzewo, fr. Pachter Dyament aus Lubowicgfi, 1. in Do. 11 Buttelftr.; Sr. Bligas, erfter Runftler ber Gefellichaft ber Beduinen und fr. Raufm. Schroder aus Berlin, fr. Land. und Stadt-Gerichte-Gefretair Guttmann aus Liffa, I. in Do. 21 Bilh. Str.; Br. Raufm Rammeyer aus Minden, Sr. Raufm. Cohn aus Burgburg, Die Srn, Rauft. Badt, Gottfr. Brusl und David Bruhl aus Bromberg , Sr. Raufm. Renfing aus Magbeburg, Br. Raufm, Lindau aus Frantfurt a/D., Br. Raufm. Stendel aus Stuttgart, I. in Do. 1 St. Martin; Gr. Raufm. Sternberg aus Plefchen, I. in Mo. 5 Sapiehaplat.

<sup>1)</sup> Bekanntmachung wegen Beräußerung bes sogenannten neuen Wirthsschauses bei Sierakowo an ber Straße von Rawicz nach Sarne belegen. Das an der Straße von Nawicz nach Sarne bei Sierakowo belegene so genannte neue Wirthshaus, zu welchem

1 Morgen 170 [R. Sof = und Bauftelle,

- 106 - Garteuland,

16 - 174 - fandige huthung,

in Summa 22 Morgen 90 []K.
gehören, mit den dazu gehörigen Gebäuden, als: dem Wirthshause, dem Mohushause, dem Andau, in welchem früher der Destillir-Apparat angebracht war, dem Gaststall, einem Brunnen, soll in dem auf den 2. Mai d. I Vormittags um 9 Uhr anstehenden im Wirthshause selbst abzuhaltenden Lizitations-Termin, ohne Vorbehalt eines Domainen-Jinses veräußert werden. Die Taxen von dem Werth der Gedäude und von dem Werth der Grundstücke, so wie die Verkauss-Vedingungen konnen zu jeder Zeit bei dem Administrator Wolfenhaupt in Rawiez eingesehen werden. Posen, den 11. März 1838.

Ronigl. Preufische Regierung; Abtheilung für die direften Steuern, Domainen und Forffen.

- 2) Bekanntmachung. In unserm Depositorio besindet sich eine den Erben des Ober, Postamts-Naths Längner zugeshörige Masse von 4395 Athlr. 25 sar., welche für die Ansprüche aus der Amts. Vestereich, zu Schweskau, als Kaution baftet. Aus den Akten der im Jahr 1804 abgehaltenen Justiz, Visitation erzgeben sich folgende Ansprüche:
  - 1) bes Martin Krause modo bessen Erben wegen überhobenen Sporsteln von 16 Athle. 26 fgr. 3 fgr.
  - 2) bes Benedict Scholz modo beffen Erben wegen überhobenen Spore teln von 21 Rthlr. 20 fgr.,
  - 3) bes Jacob Ran modo beffen Erben wegen überhobenen Sporteln von 23 Rthlr. 27 fgr. 6 pf.,

Obwieszczenie. W depozycie naszym znayduie się massa sukcessorom
Ur. Laengner Radzcy Głównego Urzędu pocztowego w Lipsku należąca w
ilości 4395 Tal. 25 sgr. która iako
kaucya za pretensye z urzędowania
Ur. Oestereich Justycyaryusza dawnieyszego w Święcicowie odpowiedzialną iest. Z akt odbytey w roku
1804 rewizyi sądownictwa okazuią
się pretensye następuiące:

1) Marcina Krausy, nateraz sukcessorów tegoż względzie nadebranych należności sądowych w ilości 16 Tal. 26 sgr. 3 fen.,

 Benedykta Scholz, nateraz sukcessorów tegoż względzie nadebranych należności sądowych w ilości 21 Tal 20 sgr.,

 Jakuba Raetz, nateraz sukcessorów tegoż, względzie nadebranych należności sądowych w ilości 23 Tal. 27 sgr. 6 fen.,

- 4) bes Fleischer Jenen Mansner wes gen überhobenen Sporteln von 1 Rehle. 26 fgr. 3 pf.
  - 5) des Bauer Johann Klupsch wegen überhobenen Sporteln von 28 Mtlr.
    26 fgr. 10 pf.,
- 6) bes Ferdinand Eikner ans Kohylin wegen ber aus bem Depositorio ausgeliehenen Erhgelber besselben von 21 Athle.
- 7) bes Vorwerks Besitzers Johann Mitsche zu Schweisfan wegen ber Kapitalien von 650 Athle, und 350 Atle, nebst vielzährigen Zinsen.

Da jest bie Maffe an bie Erben bes Långner ausgeschuttet werben foll, werben alle biejenigen, welche aus ber Amts - Berwaltung bes Deffereich, Unfpruche an benfelben gu haben vermeinen, namentlich aber bie verbezeichneten Derfonen, beren Erben und Ceffionarien, fo wie die jonft an beren Stelle getreten, aufgefordert, ihre besfallfigen Unfpruche in termino ben 23. April 1838 coram deputato Ober-Banbes-Gerichts. Re. ferendarius Erler anzumelben, wibrigen= falls angenommen werden foll, daß fie ihre Unspruche gegen die Kaution nicht verfolgen wollen, welchem nachft diefel= be, ben legitimirten Gigenthumern berfelben ausgeantwortet werben foll.

Posen, den 29. November 1837. Konigl. Ober = Landes = Gericht. L. Abtheilung.

4) Jenrego Maysnera rzeźnika względzie nadebranych należności sądowych w ilości I Tal. 26 sgr. 3 fen.,

Jana Klupsch włościanina względzie nadebranych należności sądowych w ilości 28 Tal. 26 sgr. 10 fen.,

6) Ferdynanda Eitnera w Kobylinie względzie schedy tegoż z depozytu wypożyczaney w ilości 21 Tak,

7) Jana Nitschkiego possessora w Swięcichowie względzie kapitadów w ilości 650 Tal. i 350 Tal. z prowizyą kilkunastu letną.

Massa ta sukcessorom Laengnera teraz wypłaconą być ma, zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do takowey z urzędowania Ur. Oestereich pretensya mieć mniemaia, a mianowicie osoby poprzednio wzmiankowani, sukcessorów i cessyonaryuszów iako też tych, którzy w mieysce takowych wstąpili, aby pretensye swe w terminie dnia 23. K wietnia 1838 przed Deputowanym Referendaryuszem Erler podali, albowiem w razie przeciwnym uważaném zostanie, iakoby pretensye swe do kaucyi dopilnować niechcieli, a takowa potem właścicielom legitymowanym wypłacona być ma.

Poznań, dnia 29. Listop. 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wyd. L. 3) Koiktale Vorladung. Ueber den Nachlaß des am 5. Juni 1831 verstor, benen Hauptmann v. Rakowski, ift am 16. Januar 1834 der erbschaftliche Lisquidations = Prozes erbscher worden.

Der Termin gur Unmelbung ber Unfpruche ber Major Louis v. Schattelichen Erben, fo wie der hauptmann v. Rafow, Blifchen Erben und namentlich ber Ges ichwifter Emilie Caffilde und Samer von Rafomsti fteht am 12. Juli c. Bors mittags um 10 Uhr bor bem Dber-fan= bes = Gerichts = Referendarins Strauch im Parthelen = Zimmer bes hiefigen Gerichts an, ju welchem wir die obgedachten Real= glaubiger unter ber Warnung borlaben, dag bei ihrem Musbleiben fie aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an bag= jenige, was nach Befriedigung der fich meldenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werben.

Pofen, ben 28. Februar 1838.

Ronigl. Dber-Landesgericht. Erfte Abtheilung.

4) Mothwendiger Berkauf. Ober = Landes = Gericht zu Vofen.

Das Rittergut Wizemborz im Kreife Breichen, gerichtlich abgeschätzt auf 25,665 Athlr. 22 fgr. 1 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare,

Zopozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 5. Czerwca 1831 roku Kapitana Rokowskiego, został na dniu 16. Stycznia 1834 r. process spadkowo likwidacyjny otworzony.

Termin do podania pretensyi sukcessorów Majora Ludwika Schaetzel, iako téż sukcessorów Kapitana Rakowskiego, a mianowicie Emilii Kassildy i Xawerego rodzeństwa Rakowskich, wyznaczony, przypada na dzień 12. Lipca r. b. o godzinie jotéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Strauch Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego, na który to termin wierzycieli powyżey wzmiankowanych pod tem zagrożeniem zapozywan.y, iż w razie niestawienia się za utracaiących praw pierwszeństwa im służących uznani i z pretensyami swemi tylko do tego odesłani zostaną, coby się po zaspokoieniú zgłoszonych wierzycieli pozostać mogł.

Poznań, dnia 28. Lutego 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

Sprzedaż konieczna. Sąd Główny Ziemiański w Poznaniu.

Pobra szlacheckie Wszemborz w powiecie Wrzesińskim, sądownie oszacowane na 25,665 Tal. 22 sgr. 1 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym foll am 15. Ditober 1838 Bormit= tage 10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Real-Intereffenten Repemucena, Unton, Belena und Weronifa Gefchwifter v. 3bijewefi, werden jur Babrnehmung ihre Gerechtsame biergu bffentlich vorge= laben.

Pofen, ben 21. Mary 1838.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stabt = Gericht gu Meferit.

Das in bem Dorfe Rogfen sub Nro. 46. fruber No. 9. belegene, bem fur fdwachfinnig erflarten Johann George Bimmermann geborige Grundftud, ab= geschätt auf 775 Rthir. gufolge ber, nebft Supothekenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Zare, foll am 18. Mai 1838 Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle fub: haftirt werden.

6) . Boittalvorladung. Ueber ben Radflaß der am 26. Oftober 1834 in Schmiegel verftorbenen Jungfrau Renata Dorothea Robler, ift heute ber erbichaft= liche Liquidations-Prozeg eröffnet worden. Der Termin gur Ummelbung aller Un= fpruche fieht am 21. Mai b. 3. Bor= mittage 10 Uhr, vor bem Deputirten Lands und Stadtgerichte : Rath herrn v. 10tey przed poludniem wizbie stron

i warunkami w Registraturze, maia być dnia 15. Października 1838 przed południem o godzinie 101év w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu pretendenci realni, Nepomucena, Antoni, Helena i Weronika rodzeństwo Zbijewskich, zapozywaią się na takowy celem dopilnowania praw swych ninieyszém publicznie.

Poznań, dnia 21. Marca 1838.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Miedzyrzeczu.

Nieruchomość we wsi Rogozincu ' pod liczbą 46, dawniey 9 położona, słabemu na zmysłach Janowi Woyciechowi Zimmermann należąca, oszacowana na 775 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18go Maja 1838 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłey dnia 26. Października 1834 w Szmiglu niezamęźney Renaty Doroty Köhler, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dnień 21. Maja r. b. o godzinie

Biegler, im Parchelenzimmer bes hiefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird alter seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meidenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Kosten am 20. Februar 1838. Königs. Preuß. Land = und Stadtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Kosten.

Die zu Dłużyn, jest unter No. 10 gelegene, zum Martin und Catharina Rngulstischen Nachlasse gehörige Krug-nahrung, abgeschätzt auf 536 Athlr. zu-folge der, in der Registratur einzuseheneden Taxe, foll am 3. Juli 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Ter, mine zu melben.

Roften, ben 27. Mary 1838.

askein elninge at all

8) Proclama. Bon dem unterzeiche neten Land = und Stadt Gerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Nachelaße-Masse des, in Neu-Sattum am 23. November 1832 verstorbenen Knechts Paul Hobt auf Grund des, hierüber er-

tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemskomieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kościan, dnia 20. Lutego 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sdą Ziemsko-mieyski
w Kościanie.

Posiadłość karczemna do pozostatości Marcina i Katarzyny Rygulskich
należąca, w Dłużynie pod No. 10 położona, oszacowana na 536 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney
w Registraturze, ma być dnia 3.
Lipca 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyktem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Kościan, dnia 27. Marca 1838.

Proclama. Podpisany Królewski Sąd Ziemsko - mieyski wiadomo czyni, że massa pozostałości dnia 23. Listopada 1832 r. w nowym Zatumiu zmarłego parobka Pawła Hoeth, na fundamencie zaszłego wyroku pres

gangenen rechtstraftigen Praclusions-Er-

ger, vertheilt werden foll.

Es werden daher alle etwanige noch unbekannte Gläubiger aufgefordert, sich binnen 4 Wochen zu melden, und die Richtigkeit ihrer Forderungen nachzuweisfen ober zu gewärtigen, daß auf sie bei ber Bertheilung keine Rucksicht genommen werden wird.

Birnbaum, ben 29. Januar 1838. Roniglich Preuß. Land. und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Der Königl. Regierungs-Kondukteur Wilhelm August Höhppener und seine Braut Agnes Helene Abelheib Hübner, haben laut Vertrages d. d. Märkisch Friedland am 5. Januar 1838 für ihre beabsichtigte Ehe, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Arzemefzno, ben 16. Marg 1838. Ronigl. Dreuß. Land = und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Der Kaufsmann Moses Lewin Mannheim hierselbst, und bessen Berlobte Abschen Schwerin aus Strzelna, haben vor ihrer Berheisrathung die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes in ihrer kunftigen Ehe aussgeschlossen.

Schwerin, ben 19. Marz 1838.
Ronigl. Land= und Stadts Krol. Pr.
Gericht.

kluzyinego między znaiomemi wierzycielami podzieloną być ma.

Wzywamy przeto wszystkie dotychczas niewiadomych wierzycielów, aby się w przeciągu czterech niedziel zgłosili i rzetelność ich pretensyi doświadczyli, inaczey przy podzieleniu żadnego względu do oczekiwania maią.

Międzychód, d. 29. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Wilhelm August Hoeppener Król. Regencyiny Konduktor i tegoż oblubienica Agniszka Helena Adelheid Huebner, wyłączyli podług układu d. d. Maerkisch Friedland z dnia 5. Stycznia 1838, na zamierzony związek małżeński, wspólność maiątku i dorobku.

Trzemeszno, dnia 16. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Kupiec tuteyszy Moses Lewin Mannheim i tegoż narzeczona Roeschen Schwerin z Strzelna, przed ślubem wspólność maiątku i dorobku w swoiem przyszłém małżeństwie wyłączyli.

Skwirzyna, dnia 19. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. Angert, Angeige. Durch ben allgemeinen Beifall aufgemuntert, welchen bas am Iten Januar b. J. von dem von uns gegründeten Justrumentalz Bereine ausgeführte Konzert erhalten hat, sind wir gesonnen, ein zweites Konzert, eben auf dieselbe Weise ausgestattet, Montag ben 2 ten Upril, im Resourcens Saale der Loge zu veranstalten, wozu wir die Freunde der Tonkunst ganz ergebenst einladen. Eine ebenfalls hier noch nicht gehörte Symphonie von Beethoven No. 7 wird darin, nebst anderen Piegen, ausgesührt werden. Eintritts-Karten a 10 fgr. sind in der Mittlerschen Buchhandlung zu haben. Ansang 7 Uhr. Das Nähere besagen die Anschlagezettel. Posen, den 30. März 1838.

Der Borftand des Bereins. Buchbinder. Fuchs. haupt. Rlingohr.

- 12) Der besondern Gewandheit und außerst verständigen Umsicht des Herrn Polizei-Commissarius Valentin ist es gelungen, mich ganz fürzlich in Wiederbessischer mir entwendeten Geld-Summe gegen 1000 Athle. zu bringen. Ich ersachte es für meine Pflicht, ihm hierdurch offentlich zu banken, da seine Bescheisdenheit jede andere Erkenntlichkeits-Bezeugung ablehnte.

  R. S.
- 13) Eine anftandige Frau municht Rindern Unterricht im Stricken gu ertheilen. Das Rabere ift zu erfragen am Wilhelmoplat No. 2 zwei Treppen hoch.
- 14) Diejenigen Besitzer meines Chumesch Mekor Chajim, welchen noch bie letten Bande fehlen, tonnen folche a Band 1½ Athle. bei mir erhalten.

  Dr. J. Keinemann in Berlin.
- 15) Alexander & Swarzenski am Markt, empfehlen die allerneuesten Bruffeler Filz= und Mailander seidene Herren = Sute zu gang besonders billigen Preisen.
- 16) Wasserstraße Mo. 2 sind bom 1. April c. ab Wohnungen zu vermiethen.
- 17) Im Louisenhann find vom 1. April c. ab Commerwohnungen billig zu vermiethen. Das Nahere ift in loco zu erfahren. 3. F. Gult.
- 18) Tryków z czystéy rassy Eskurialnéy, czyli tak zwanéy Xcia Lichnowskiego w miesiącach Kwietnia i Maja r. 1838 nabyć można w owczarni w Oporówku pod Lesznem. W. Morawski.